## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 41. Freitag, den 17. Februar 1843.

Ungekommene Fremde vom 15. Februar.

herr Graf v. Storzewefi, Ronigl. Rammerherr, aus Prochnomo, I. in Do. 19 Gerberfir.; Br. Probft Gajewati aus Modrge, I. im goldenen Lowen; Die orn. Guteb. Graf v. Mycieleti aus Dembno u. v. Cforgeweft aus Refla, Die grn. Raufl. Jeleiber aus Barichau u. Girenberg aus Stettin, I, im Hotel de Vienne; fr. Raufm. Schonfeld aus Alt, Damm, fr. Commis Piotrowicz aus Schrimm, Br. Guteb. Bildt aus Dzierzawo, Frau Guteb. v. 3boinefa aus Mgofzeg, Die grn. Guteb. v. Grabowefi aus Prufinowo, v. Rofgutefi aus Krotofdin und v. Pftrofon, Bli aus Ralifc, I. im Hotel de Berlin; Die grn. Guteb. v. Begierefi aus Rubet und v. Niemojewefi aus Glimtowo, I. in ber gold. Gans; Sr. Guteb. Mann aus Leg, I. im Gichfrang; Frau Guteb, v. Lipsta aus Ludom, Br. Guteb. v. Potwos rowefi aus Gola, I. im Bogar; Die herren Guteb. Graf Dohna aus Breslau und 3. Radoneli aus Mosciejewo, Frau Juftig = Commiff. Großmann aus Trzemefgno, Sr. General-Bevollm. Lichtenftabt aus Damigtfowo, I. im Hotel de Dresde; bie frn. Guteb. v. Dffen aus Bernif, v. Matedi aus Jezewo und Schrber aus Groß= Lubin, I. im fcmargen Abler; Gr. Pachter Behrend aus Gienno, Gr. Probft Czerlineft aus Winnagora, Sr. Raufm. Grogor aus Rrotofdin, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Raufleute Brandt aus Neuftadt a/B., Raphahn aus Milostam, Latter aus Jarocin, Rung aus Plefchen, Schoden aus Rogafen und Raifer aus Rrotofchin, Sr. Geschafteführer Bolff aus Runowo, I. im Cichborn; Mad. Reiche, Raufm .= Wittwe, aus Breslau, die Brn. Raufleute Fercho aus Leipzig, Beit aus Caffel, Rrufe aus Stettin und gudert aus Berlin, I. im Hotel de Rome; herr Guteb. v. Roczorowell aus Jafin , Gr. Juftig = Commiff. Scholz und fr. Burgerm. Schmidt aus Schrimm, Sr. Apothefer Kraft aus Margonin, I. im Hotel de Saxe

1) Deffentliches Hufgebot.

Das im Posener Departement und beffen Pleschener Kreise belegene Rittergut Bachorzewo, welches ben hilarins und Marianne v. Baranowskischen Sebeleuten, und ben Anton Valerian v. Bobrowski gehört hat, ist im Wege ber nothwendigen Subhastion verkauft, und ben obenges nannten v. Baranowskischen Seleuten zugeschlagen worden. Bei Vertheilung ber Kaufgelber haben folgende Spezialz Massen in Gemäßheit ber Verordnung vom 21. Ottober 1838 angelegt werden muffen:

1) Rubr. III. No. 2 des Hypotheskenbuches sieht ex decreto vom 28. Mai 1821. für die Marianna v. Baranowska geborne v. Sokolnicka eine Protestation wegen derjenigen 9666 Athle. 20 sgr. eingetragen, welche die Marianna von Baranowska ihrem ersten Ehemanne Casjetan v. Bobrowski laut dessen notariellen Schuldscheins vom 26. Februar 1812 und seines Testaments vom 21. April 1813. als Brautschaft inserirt hat.

Die Glaubigerin bat bei Vertheilung ber Raufgelder bas Dokument nicht vortegen konnen, weil baffelbe verloren gegangen ift, und besthalb ift burch Uebers weisung ber ruckftanbigen Raufgelber eine Spezial = Masse angelegt worden.

2) Rubr. III. No. 4. bes Hypothestenbuches steht ex decreto bom 28. Mai 1821 für die Josepha verehelichte v. Chelsmida geborne v. Bobrowsta eine Protesstation wegen ber ihr aus ben notariellen

Wywołanie publiczne. Dobra ziemskie Bachorzewo w Departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Pleszewskim położone, dawniej Hilarego i Maryanny małżonków Baranowskich oraz Antoniego Waleryana Bobrowskiego dziedziczne, zostały w drodze subhastacyi koniecznej sprzedane i rzeczonym małżonkom Baranowskim przybitemi. Przy podziale summy kupna musiały w skutek ustawy z dnia 21. Października 1838 r. następujące massy specyalne być założone:

1) w rubryce III. Nr. 2 ksiegi hypotecznej zabezpieczoną jest stosownie do rozrządzenia z dnia 28go Maja 1821 r. protestacya dla Maryanny z Sokolnickich Baranowskiej, względem tych 9666 Tal. 20 sgr., które Maryanna Baranowska Kajetanowi Bobrowskiemu pierwszemu małżonkowi swemu podług tegoż rewersu notaryalnego z dnia 26. Lutego 1812 r. i testamentu jego z dnia 21. Kwietnia 1813 r. jako posag wniosła.

Wierzycielka nie mogła przy podziale summy kupna dokument złożyć, ponieważ takowy zaginął, i została zatém przekazaniem resztującej summy kupna massa specyalna założoną.

2) w rubryce III. Nr. 4 księgi hypotecznej zahypotekowaną jest w skutek rozrządzenia z dnia 28go Maja
1821 r., protestacya dla Józefy z Bobrowskich zamężnej Chełmickiej,

Bertragen vom 3. Juli 1806. und 43. Upril 1819. guftehenden Erbgelber pon 11,666 Riblr, 20 fgr. einge tragen.

Die Eingangs erwähnten v. Baranow= Blifchen Cheleute haben biefe Forberung burch Ceffion erworben, auch bie Ceffiones Urfunde übergeben, bas Driginal-Schuld, Dofument aber nicht überreichen tonnen, weil es verloren gegangen ift. Defihalb ift burd Ueberweifung ber rudffandigen Raufgelder, foweit diefelben überhaupt noch zureichten, eine Spezial= Daffe an= gelegt worden.

Es werden jest biejenigen unbefannten Perfonen, welche ale Gigenthumer, Er= ben, Ceffionarien, Pfand : Inhaber ober fonft Berechtigte Unfpruche an bie ange= legten Spezial = Maffen refp. an ben au= gewiesenen Raufgelber-Rudftand gu haben vermeinen, aufgefordret, biefelben fpates ftens in demauf den 30. Juni 1843. Bor= mittage 10 Uhr vor bem Referendarius p. Biolecti in unferm Inftruftionegimmer anberaumten Termine bei Bermeibung ber Draffufion anzumelden. Indbefondere merben bie Erben bes Stanielaus v. Gzegudi und ber Unton Balerian b. Bobrowsti, und bie Josepha verehelichte v. Chelmida of=

Dofen ben 29. November 1842. Ronigl. Preug. Dber : Lanbes = Gericht, I. Abtheilung.

fentlich hiermit vorgelaben.

thefenbuche bes im Abelnauer Rreife beles tecznej dobr ziemskich Smielowa z

względem summ spadkowych 11,666 Tal. 20 sgr. jej z układów notaryalnych z d. 3. Lipca 1806 i 13. Kwietnia 1819 r. przypadających.

Malżonkowie Baranowscy na wstępie pomienieni nabyli rzeczoną pretensyą przez cessyą, złożyli także akt cessyi, niebyli jednakowoż w stanie pierwiastkowego dokumentu dłużnego złożyć, gdyż takowy zaginął. Zostala zatém przekazaniem resztującej summy kupna o ile takowa jeszcze wystarczyła, massa specyalna zało-Zona.

Wzywają się teraz wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub jakokolwiek umocowani do zalożonych mass specyalnych resp. do przekazanej resztującej summy kupna, pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie dnia 30. Czerwca 1843 zrana o godz. Iotéj przed Ur. Ziołeckim, Referendaryuszem w naszej salinstrukcyinéj wyznaczonym pod unii knieniem wyłączenia podali. gólnie zapozywają się spadkobiercy Stanisława Szczuckiego i Antoni Wa-Ieryan Bobrowski, oraz Józefa zamęžna Chełmicka niniejszem publicznie.

Poznań, dnia 29. Listopada 1842. Król. Sąd Nadziemiański.

I. Wydziału.

Bekanntmachung. Im Sypo- Obwieszczenie. W księdze hypo-

nareta, bann bem Cafimir von Gierofge= wefi und jest bem Stephan Gufut gehb: rigen Rittergutes Smielowo und Perti= nengien fteben folgende Poften eingetragen :

- 1) Rubr. III. Mr. 1. 15,000 (funf= gehntaufend) Thaler fur bie Therefe von Soltif, verebelichten. Sierofjeweta (fpåter verebelichte Fürstin v. Czetwertineta) ex Inscriptione som 20, Juni 1782.
- 2) Rubr. III. Mr. 2. 26,200 (feches und zwanzigtaufend zweihundert) Thaler für dieselbe ex Inscriptione pout 10. Movember 1789.

Beide Rapitalien bat bie Glaubigerin für eine Summe bon 23,000 Thaler nebft Binfen verpfanbet, welche fie refp. von bem Unton b. Giemitgfoweff und bem Agenten Lewet Abrahamowicz gelieben hatte, und welche fpater, nachdem ein Theil getilgt worden, in einer geringeren Gum= me burch verschiedene Ceffionen gulegt auf ben jetigen Befiger bes Gutes, ben Ste= phan Gufut übergegangen find.

Mit Borbehalt ber Rechte bes Stephan Sufut hat berfelbe bas Aufgebot ber Rubr. III. No. 1. und 2. eingetragenen Rapi= talien felbft beantragt, indem die Tilgung berfelben behauptet wird, und bescheinigt ift. Kron Std Nadaleminnshi

3. Rubr. III. Dr. 4: eine unbestimmte Abfindung ber Schwestern ber beiben frus bern Eigenthumer bes Gutes, namlich:

a) ber Scholaftita verehelichten v. Gwi= nardfa,

genen, fruher ber Scholaffica von Swi= przyleglościami, w powiecie Odolanowskim polożonych, dawniej do S holastyki Swinarskiej, następnie do Kazimierza Sieroszewskiego, a teraz do Szczepana Sukuta należących sie, zabezpieczone są następujące kapitaly:

1) w Rubr. III. Nr. 1. -- 15,000 Tal. (piętnaście tysięcy Talarów) dla Teressy z Soltyków, Sieroszewskiej (później zaślubionej Czetwertyńskiej Xiężny) z inskrypcyi z dnia 20go Czerwca roku 1782.

2) w Rubr. III. Nr. 2. - 26,200 Tal. (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście Talarów) dla téjże saméj, z inskrypcyi z dnia 10. Listop, r. 1789.

Wierzycielka zastawiła obydwa kapitaly za summe 23,000 Tal. z prowizyą, którą od Antoniego Siemiątkowskiego i resp. od Lewka Abrahamowicza agenta zapożyczyła, i które to kapitaly później, po wypłaceniu pewnéj części, w mniejszej summie różnemi cessyami na ostatku na Szczepana Sukuta, teraźniejszego dziedzica dobr rzeczonych, przeszły.

Ur. Szczepan Sukut wniósł sam, przy zastrzeżeniu praw swych, o wywołanie kapitałów w Rubr. III. Nr. I. i 2. zahypotekowanych, ponieważ wypłata takowych się twierdzi i udo-August C- Apinda wodniona jest.

3) w Rubr. III. Nr. 4 udział nieoznaczony sióstrobojga dawniéjszych właścicieli dóbr, mianowicie:

a) Scholastyki zamężnej Swinarskiej.

b) ber Thekla verebelichten von Bros. b) Tekli zameżnej Bromierskiej, mierefa, V

s) der Frangista von Sierofgemeta,

d) ber Marianna von Gierofzewefa,

e) ber Sufanna Marianna Romana b, Gierofemsta,

mf) der Wilhelmine Antonie von Sieros Geweka,

ex officio und ex decreto pom 20, Ju-

ni 1806. Die Befriedigung biefer Personen wird ebenfalls behauptet und ift einigermaßen bescheinigt, und ba ber Aufenthalt biefer fo wie ber Therese von Goltyt refp. ihrer Erben und Nachfolger unbefannt ift, bas Aufgebot von dem Stephan Gutut beantragt morben.

Die vorftebend zu Rubr. III. Dr. 1., 2. und 4. genannten Glaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober welche fonft in ihre Rechte getreten find, werden hierburch aufgefordert; ihre Unspruche spate: ffend in dem auf den 5. April 1843. Bormittage 10 Uhr vor dem Dber = Lan. Des-Gerichte-Referendarins v. Bioleci in unferm Inftruttione = Bimmer anberaumten Termine anzumelben, mibrigen= falls fie mit benfelben prafludirt und bie Lofdung fammtlicher Poften auf ben Grund des Pratluffond = Urtels im Sypo. thekenbuche erfolgen wird.

Pofen ben 28. November 1842.

Ronigl. Dber-Lanbes-Gericht. I. Abtheilung.

c) Franciszki Sieroszewskiej, d) Maryanny Sieroszewskiej,

Zuzanny Maryanny Romany Sieroszewskiej,

f) Wilhelminy Antoniny Sieroszewskiéj,

z urzędu i w skutek rozrządzenia z dnia 20, Czerwca roku 1806,

Zaspokojenie osób pomienionych także się twierdzi i po części udowodnioném jest, a gdy pobyt takowych, jako téż Teressy Soltyk resp. sukcessorów i następców téjże nieznajomy, zostalo przez Szczepana Sukuta o wywołanie wnioskowanem.

Wzywają się niniejszém wierzyciele poprzednio w Rubr. III. Nr. 1. 2. i 4. wymienioni, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, oraz ci, którzy jakokolwiek w prawa ich wstąpili, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 5. Kwietnia 1843 zrana o godzinie 1 otéj przed Ur. Zio. leckim, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym. podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i wymazanie wszelkich kapitalów z księgi liypotecznej na mocy wyroku prekluzyjnego nastapi.

Poznań, dnia 28. Listop. 1842. Król, Sąd Nadziemiański, I. Wydziału, main Samples of some of the sea welling

3) Politalcitation. Ueber ben Mach = Zapozew edyktalny. Nad pozolaff bes am 18ten November 1838. ju Deu - Dombrowte im Bromberger Rreife verftorbenen Gutspachter Beinrich Do= forny und seiner vor ihm am 28. Marg kornego dzierzawcy i małżonki tegoż 1836. berftorbenen Chefran Beronica gebornen Labrowsta, ift auf ben Untrag bes Bormundes ber binterbitebenen Di= norennen heute ber erbichaftliche Liquida= tione : Prozef eroffnet. Der Zermin gur Anmeloung und Ausweifung ber Uns fpruche an bie Daffe fteht auf ben 18. Marg fut. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlandes : Ge= richte - Uffeffor Santelmann in unferm Inftruftione Zimmer an, ju welchem die unbefannten Glaubiger ber Gemeinschulb= ner unter ber Warnung vorgelaben wer= ben, bag ber Musbleibenbe aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melden= ben Glaubiger von ber Daffe etwa noch . übrig bleiben mochte, verwiefen werden mirb.

Bromberg, ben 4. November 1842.

stałością zmarlego w Nowej Dabrówce, w powiecie Bydgoskim, na dniu 18. Listopada 1838 r. Henryka Po-Weroniki z Tadrowskich, jeszcze przed nim zmarłej na dniu 28. Marca 1836 r., otworzono dziś na wniosek opiekuna pozostałych małoletnich process spadkowo likwidacyiny. Do zgłoszenia się z pretensyami do massy i udowodnienia tychże, wyznaczony jest termin na dzień 18go Marca 1843 zrana o godzinie rotej przed Ur. Hantelmann, Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéj instrukcyinéj, na który niewiadomych wierzycieli dłużnika spólnego pod tém zagrożeniem zapozywamy, że niestawaiący utracą praw swych pierwszeństwa im służące, i z pretensyami swemi li do tego odsylane zostana, co się zostanie po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą.

Bydgoszcz, dnia 4. Listop. 1842. Ronigliches Ober Landesgericht. Krol. Glowny Sąd Ziemiański.

4) Deffentliches Aufgebot.

In dem Soppothefenbuche des in ber biefigen Schuhmachergaffe sub No. 162. belegenen Grundftade, find auf Grund bes gerichtlich geschloffenen Rauffontratts pom 13. Mars 1799. Rubr. III No. 1. 833 Ribir. 8 Ggr. und auf Grund bef= felben Rauffontrafte und ber gerichtlichen Ceffion ber Pfefferfuchler Johann Frie-

Wezwanie publiczne. W księdze hypotecznej nieruchomości tu przy ulicy Szewskiej pod Nr. 162 leżącej, zostały na mocy sądownie zawartego kontraktu z dnia 13. Marca 1799 w dziale III. Nr. 1. 833 Tal. 8 dgr., 2 na mocy tegož kontraktu i sadowej cessyi sukcessorów Jana Fryderyka Hasselberga piernikarza z dnia 11g0

brich haffelbergichen Erben bom 11. Oftober 1799. Rubr. III. No. 2. ebensfalls 833 Rihlt. 8 Ggr. rückständige Raufgelber, zinsbar zu 5 pEt., für die Wittwe Unna Katharina Gallin eingetrasgen. Ueber die erfolgte Eintragung der vorgedachten beiden Posten ist der Gläusbigerin unterm 2. Mai 1804 ein hippothefen = Refognitions = Schein ertheilt worden.

Das Grundftud sub No. 162, hier auf ber Schuhmachergaffe ift nach bem Brande bom 15. April 1803 pon ber biefigen Retabliffements = Bau = Commif= fion eingezogen und ben Befigern ift fur baffelbe ein neuer Plat sub No. 369. bier in ber Alltstadt angewiesen worden. Bei ber Unlegung bee Foliums von bem lettern Grundftude find bie gebachten beiben Poften von zweimal 833 Rthlr. 8 Ggr. aus bem Sppothekenbuche bes Grundstucks sub No. 162. Schuhma= dergaffe in bae Sppothefenbuch bes Grund= ftude sub No. 369. hier in der Altstadt übertragen worden, und fie haften baber jest auf bem letteren Grundftude Rubr. III. No. 1. und 2.

Das Eingangs gebachte, ber Bittme Unna Ratharina Gallin über bie gescheschene Eintragung ber mehrgebachten beis den Posten ertheilte Sppothekeninstrument, bestebend aus dem gerichtlichen Raufverstrage vom 13. Mars 1799, ber Cession

Października 1799 w działe III. Nr. 2. również 833 Tal. 8 dgr. resztującej summy kupna z prowizyą po 5 od sta, na rzecz owdowiałej Anny Katarzyny Gallin zahypotekowane.

Na dowód nastąpionego zahypotekowania obydwóch wspomnionych wierzytelności został wierzycielce wykaz hypoteczny pod dniem 2. Maja 1804 r. udzielonym.

Nieruchomość tu przy ulicy Szewskiej pod Nr. 162 leżąca, została po nastapionym dnia 15. Kwietnia 1803 r. pożarze przez totejszą Kommissyą retablissyino-budowniczą odebraną i za takowa właścicielom onéjże nowy plac pod Nr. 369 tu w starém mieście przeznaczony został. Przy założeniu księgi hypotecznéj nieruchomości na ostatku wspomnionej zostały rzeczone wyżej obydwie wierzytelności po 833 Tal. 8 dgr. wynoszące z księgi hypotecznej nieruchomości pod Nr. 162 przy ulicy Szewskiej do księgi hypotecznej pod Nro. 369 tu w starém mieście położonej, przeniesione i dla tego teraz nieruchomość na ostatku wymienioną ciążą, będąc w księdze hypotecznej onejże w dziale III. Nro. 1. i 2. zahypotekowane, argrawa 0 aut ola Javille

Dokument hypoteczny wyżej wspomniony wdowie Annie Katarzynie Gallin na dowód nastąpionego zahypotekowania wymienionych obydwóch wierzytelności udzielony, składający się z kontraktu sądowego z d. pom' 11. Oftober 1799 und bem Supotheten . Refognitions . Cheine vom 2. Mai 1804 ift verloren gegangen, und es werben baher Alle biejenigen, welche an diefe Poften und bas baruber ausge= fertigte Inftrument, als Gigenthumer, Ceffionairen, Pfand = ober fonftige Inhaber, Unfpruche ju machen haben, bors geladen, fich binnen 3 Monaten und fpateftens in bem hierzu am 16. Darg 1843 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Rischfe in un= ferm Inftruttionegimmer anftehenden Termine gu melben, mibrigenfalls bie fich nicht Melbenden mit ihren Unspruchen an Die oftgebachten beiben Forberungen mer= ben ausgeschloffen werden, unb bas ge= bachte Inftrument amortifirt werden wird.

Pofen ben 25. Oftober 1842.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

5) Die henriette Milhelmine Suter verehelichte Prigfau und beren Shemann Zuchbereiter Leopold Prigfau, haben mittelst Ehevertrages vom 11. Januar b. 3. nach erreichter Groffahrigkeit ber ersteren die Gemeinschaft ber Guter außegeschlossen, die des Erwerbes aber bei, behalten, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 11. Januar 1843, Ronigl. Land= und Stadtgericht.

13. Marca 1799 cessyi z dnia 11go Października 1799 i wykazu hypotecznego z dnia 2. Maja 1804 zaginął, Zapozywają się przeto wszyscy, którzy do wspomnionych wierzytelności i wystawionego na nie dokumentu, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 16. Marca 1843 wyznaczonym, w izbie naszéj instrukcyinėj przed deputowanym Referendaryuszem Kieschke, o godzinie gtéj przed południem zgłosili; w razie bowiem przeciwnym niezgłaszający się z pretensyami swojemi do wspomnionych tyle razy dwóch wierzytelności zostaną wyłączeni, a dokument rzeczony amortyzowanym zostanie.

Poznań, dnia 25. Paźdz. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Henryka Wilhelmina Suter zamężna Pritzkau i jej małżonek Leopold Pritzkau postrzygacz, kontraktem przedślubnym z d. 11. Stycznia r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zatrzymali.

Poznań, dnia 11. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 41. Freitag, ben 17. Februar 1843.

6) Der Einwohner Lorenz Rabula und die unverehelichte Michalina Pils, ka beide aus Buczkowo, haben mittelft Shevertrages vom 11. Januar cr. vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofzsen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl am 17. Januar 1843.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Wawrzyn Kabula, komornik i niezamężna Michalina Pilska, obydwa z Buczkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

belogmen of national party (and or the party)

Piła, dnia 17. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

and an army and institution of themselves

7) Proklama. Der Peter Salomon und bessen Ehefrau Sara geborene Esgen Samuel, erhielten laut gerichtlicher Oblisgation vom 1. Februar 1803 aus dem Depositorio des Justiz-Amts Schloppe und zwar aus der Müller Jacobyschen Pupillen-Masse ein Rapital von 500 Atle. vorgeliehen. Nachdem Utteste des Königl. Kand und Stadt. Gericht Schloppe vom 16. Juli 1821. sind diese 500 Athlr. auf den Mühlenbesitzer Johann Gottsried Jacoby durch Erbrecht übergegangen und letzterer hat in der gerichtlichen Berhandslung vom 16. April 1822. erklärt, daß gedachte Obligation nur noch auf Höhe

Proclama. Piotr Salamon i żona jego Sara z Esgen Samuelów, odebrali podług obligacyi sądowéj z dnia 1. Lutego 1803 r. pożyczkę z depozytu amtu sprawiedliwości w Człopie i to z massy pupilarnéj młynarza Jacoby 500 Tal. Według attestu Król. Sądu Ziemsko-miejskiego w Człopie z dnia 16. Lipca 1821 r. przeszedł kapitał rzeczony 500 Tal. prawem spadku na posiedziciela młyna Jana Bogumira Jacoby, a ten zeznał w czynności sądowéj z dnia 16. Kwietnia 1822 r już tylko na 200 Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia 190

von 200 Athle. nebft 5 pCt. Zinsen seit bem 1. Februar 1808 validirt und zu, gleich diesen Rest dem Tischter Johann Zink zu Hoffstadt cedirt. Es sind diese 200 Athle. nebst 5 pCt. Zinsen seit dem 1. Februar 1808 in das Hypothekenbuch ber zu Schönlanke unter No. 290 und 291 belegenen Grundstude, zufolge Berfügung vom 8. Oktober 1827. Rubr. III. No.

1. eingetragen worden.

Da nun die Obligation vom 1. Februar 1803., bas Utteff vom 16. Juli 1821., bie Ceffion bom 16. Juli 1822. und ber über die Gintragung ber 200 Rthlr. nebft Binfen fur ben Johann Bint unterm 8. Ottober 1827. expedirte Sypothefenschein verloren gegangen ift, fo merden alle biefenigen, welche an das gedachte Juftru= ment ale Eigenthumer, Geffionarien, Pfand= ober fonftige Brief = Inhaber Un= fpruche ju machen haben, hierburch auf: gefordert, ihre etwanigen Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftens in bem ouf ben 5. April 1843 Bormittage 10 Uhr por bem Beren Uffeffor Straff: burg an hiefiger Gerichtsftelle anberaums ten Termine anzumelben und nachzumeis fen, widrigenfalls fie hiermit prafludirt und ihnen ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, bas mehr bezeichnete Inftrument aber für amortifirt erflart werden wirb.

Uebrigens wird ber hiefige Juftiz-Kom= miffarius Großheim als etwaniger Be= vollmachtigter in Borfchlag gebracht.

Schönlanke den 16. November 1842. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Lutego 1808 r. jest ważną, i zarazem odstąpił resztę tę Janowi Zink
stolarzowi w Hoffstaedt. Wspomnione 200 Tal. wraz stowem po pięć,
od r. Lutego 1808 r. są w księdze
hypotecznéj gruntu w Trzciance pod
Nr. 290 i 291 położonego, pod Rubryką III. Nr. 1 mocą dekretu z d.
8. Paźdz. 1827 r. zahypotekowane.

Ponieważ obligacya z dnia 1. Lutego 1803 r., attest z dnia 16. Lipca 1822 r. i attest hypoteczny na zahypotekowane 200 Tal. wraz stowem dla Jana Zinka pod dniem 8. Paźdz. 1827 r. wygotowany zaginely, przeto wszyscy ci, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listów pretensye swe do instrumentu wspomnionego rościć mogli, wzywają się niniejszém, ażeby się w przeciągu 3 miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 5. Kwietnia 1843 o godzinie totéj zrana przed Ur. Strassburg, Assessorem w sadowni naszej wyznaczonym zgło. sili i dowody swe złożyli, w przeciwnym razie bowiem z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im nalożone, a instrument wyżej opisany za martwy uznanym będzie.

Z resztą Kommissarz sprawiedliwości tutejszy Grossheim, przedstawia się na pełnomocnika.

Trzcianka, dnia 16. Listop. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Bekanntmachung. Die Susfanna Weckwerth verehelichte Warnke, und deren Chemann Wirth Johann Warnste aus Pukighanland haben, nachdem die Erstere für großjährig erklärt worden, die Gemeinschaft der Güter und des Erswerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante am 19. Januar 1843.

Obwieszczenie. Podaje się ninieje szem do publicznej wiadomości, że Zu zanna Wekwertowa zamężna Warnkowa i mąż jej Jan Warnka z Jędrzejewskich olędrów, zostawszy wprzód zamężna Warnkowa za doletnią uznana, między sobą wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, d. 19. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung. Die am 28. Marz 1730. geborne und am 19. Juli 1812. zu Kolno bei Birnbaum verstorsbene Catharina Koronowicz, hat zu ihren Intestaterben ihre beiden Schwestern:

I. Anna Koronowicz verehelichte Postameta und

II. die Dorothea Koronowicz verebelichte Bramineta, resp. beren Descenbenten hinterlassen.

Die ad I. genannte Anna Koronowicz verehelichte Porawska hat bei ihrem am 11. Mai 1785. erfolgten Tode als Intestaterben ihre 6 Kinder:

- 2) Sebaftian Porameffi, geboren ben 14. Januar 1759.
- b) Catharina I. voto Tabernacka, II. voto Karaczinska, geboren ben 19. Januar 1764.
- c) Mathaus Poramefi, geboren ben 25. Ceptember 1767.

Obwieszczenie. Katarzyna Koronowicz urodzona na dniu 28. Marca 1730 r., a zmarła na dniu 19. Lipca 1812 r. w Kolnie pod Międzychodem, pozostawiła swoje dwie siostry, jako sukcessórki ab intestato:

I. Annę Koronowicz zamężną Po-

rawską i

II. Dorotę Koronowicz zamężną Bramińską, resp. tychże descendentów.

Wspomniona ad I. Anna Koronowicz, zamężna Porawska, pozostawiła po sobie przy nastąpionej na dniu 11. Maja 1785 r. śmierci, jako sukcessorów ab intestato 6ro dzieci:

- a) Sebastyan Porawski, urodził się na dniu 14. Stycznia 1759.,
- b) Katarzyna I. voto zamężna Tabernacka, II. voto Karaczińska, urodziła się na dniu 19. Stycznia 1764 r.,

c) Mateusz Porawski, urodził się na dniu 25. Września 1767 r., d) Fabian Poramofi, geboren ben 25. Sanuar 170., 7

e) Clemens Poramefi, geboren ben

27. November 1772.,

f) Benriette verchelichte Bufiewicz, geboren den 10. Dezember 1774.,

hinterlaffen.

Der ad a. genannte Gebaffian Porawoll ift ingwifchen am 22. Rovember 1831. nit hinterlaffung feiner beiben Cohne Jacob und Bincent Porameti, obne lettwillige Berfugung verftorben; besgleichen ift am 26, Februar 1808. Mathaus Poraweli - ad c. - mit hinterlaffung von 5 Rinbern:

bes Cafimir, Ditalis, Jofeph, Bin= cent und Ludowifa, Geschwifter Do= rawsti,

ab intestato berftorben.

Endlich die am 10, November 1798. ohne lettwillige Disposition verftorbene honorata Buffewicz - ad f. - bat als Erben ihre beiben Rinber Frangistus und Frangista Bufiewicz, welche gleich= falls ingwischen verftorben find, binter= laffen.

Die ad II. oben genannte Dorothea Roronowicz verebelichte Braminefa hat bei ihrem, am 30. Januar 1779. erfolg: ten Tobe gu ihren Inteftaterben ihre 3

Rinder:

a) bie Franzista Roronowicz verebelichte v. Rafowska,

b. Die Antonia permittwete Czachert,

11110

c. ben Meldior Bramineli, hinterlaffen.

d) Fabian Porawski, urodził się na dniu 25. Stycznia 1770 r.,

e) Klemens Porawski, urodził się na dniu 27. Listopada 1772 r.,

f) Honorata zamężna Bukiewicz, urodziła się na dniu 10. Grudnia 1774 r.

Wspomniony ad a. Sebastyan Porawski, umarł wśród tego na dniu 22. Listopada 1831 r. bez testamentu, i pozostawiwszy dwóch synów: Jakuba i Wincentego Porawskich. Takže umarł na dniu 26, Lutego 1808 roku ad - c. - Mateusz Porawski bez testamentu i pozostawił pięcioro dzieci: Work war al and and and

Kazimierza, Witalis, Józefa, Wincentego, i Ludowike, rodzeństwo Porawskich.

Nareście ad - f. - na dniu 10. Listopada 1798 roku bez testamentu zmaria Honorata Bukiewicz; pozostawiła dwoje dzieci:

Franciszka i Franciszkę Bukie-

wicz.

jako swych sukcessorów, które także wśród tego umarli.

Powyżej ad II. wspomniona Dorota Koronowicz, zamężna Bramińska, pozostawiła przy jej nastąpio. ném zmarciu na dniu 30. Stycznia 1779 r. troje dzieci, jako sukcessorow ab intestato:

a) Franciszkę Koronowicz, zamežną Rakowską,

b) Antonine owdowiałą Czachert i

c) Melchiora Bramińskiego,

Erben ift nur ber Aufenthalt und bas Leben bes Jacob und Bincent Poramefi aus Reuftaot, und ber Antonia gebornen Bramineta, verwittweten Czachert, gleich= falls gu Neuftadt, befannt. educationer preplaced aglasi, tende

Lettere, bie verwittwete Czachert, behauptet, daß ber Erblafferin Catharina Roronowicz gegen die Reuftabter Juden= gemeinde eine Darlehnsforderung von 609 Rifr. 25 fgr. gufteht, und will uns ter Production verschiedener Quittungen und Ceffionen ber fanimtlichen Catharina Koronowiczschen Miterben, alleinige Ins haberin obiger 609 Rifr. 25 fgr. gewor= ben fein.

Bon ben muthmaglichen Miterben has ben gegenwartig nur ber Jacob und Din= nowicaschen Erben beantragt.

Es werben baber alle etwanigen ubris gen unbefannten Erben und Intereffenten, welche ein naheres ober gleich nabes Erb= recht zu haben vermeinen, biermit aufgeforbert, fich in bem gur Rechtfertigung ihrer Erbanfpruche auf ben 6. Darg 1843. Bormittage 11 Uhr bor bem herrn Dberlandes = Gerichte = Uffeffor Lu= ten Termine zu melben.

Bon biefen Intereffenten, refp. beren Z tychze interessentow resp. ich sukcessorów jest tylko pobyt i życie Jakuba i Wincentego Porawskich z Lwówka i Antoniny z Bramińskich owdowiałej Czachert, także z Lwówka znajome, did sala all his fills the

> Ostatnia, owdowiała Czachert, twierdzi, że się spadkodawczyny Katarzynie Koronowicz od gminy żydowskiej w Lwówku pożyczka wyno. sząca 609 Tal. 25 sgr. należy, i chce według produkowanych rozmaitych kwitów i cessyów wszystkich współsukcessorów Katarzyny Koronowicz, tychże 609 Tal. 25 sgr. właścicielką być.

Lecz z mniemanych współsukcessorów dotychczas tylko Jakub i Win. cent Poramefi die Angaben ber vermitte cent Porawscy podanie owdowialej weten Czachert bestätigt, und bat lettere Czachert potwierdzili, a zatem ostababer megen ber genannten Erbanfpruche tnia wegledem wszelkich pretensyow an ben Catharina Koronowiczschen nache spadkowych do pozostałości po Katalaß, das Aufgebot der Catharing Roros rzynie Koronowicz, wniosta o publiczne wezwanie tychże spadkobierców po Katarzynie Koronowicz.

Wszyscy inni niewiadomi spadkobiercy i interessenci, którzy mnie. mają mieć bliższe lub téż równo bliskie prawo spadkowe, wzywają się niniejszém, aby do usprawiedliwienia swych pretensyi spadkowych takowe w terminie dnia 6. Marca 1843 zrana o godzinie 11téj przed fas im hiefigen Gerichtshause anberaum- Ur. Lukas, Assessorem Sadu Glownego zameldowali.

Gegen die in diesem Termine Ausges Przeciwko niestawającym w tymże

bliebenen wird die Extrahentin, verwitts wete Czachert, für die rechtmäßige Erbin angenommen, ihr als solcher, der Nach-laß zur freien Disposition verabfolgt werben, und der nach erfolgter Präklusion sich etwa erst meldende nähere, oder gleich nahe Erbe soll alle ihre Handlungen und Dispositionen anzuerkennen schuldig, von ihr weder Rechnungslegung, noch Erfander gehobenen Nutzungen zu fordern der rechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorshanden ist, zu begnügen, verbunden sein.

Birnbaum, ben 1. Oftober 1842. Ronigl. Lande und Stabtgericht.

terminie, zostanie extrahentka, owdowiała Czachert, jako właściwa spadkobierczyni uznana, i jako takiej,
pozostałość do wolnéj dyspozycyi
oddaną będzie; a sukcessor bliższy,
lub równo bliski, który się po
nastąpionéj prekluzyi zgłosi, tenże
będzie obowiązany wszystkie jej do
ówczasowe czyny i dyspozycye przyznać, i ani od niej złożenia rachunków, ani zwrotu otrzymanych użytków żądać może, lecz tém się tylko
jest obowiązany kontentować, coby
się jeszcze z sukcessyi znajdowało.

Międzychód, d. 1. Paźdz. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Die Lieferung bes fur den hiefigen Feftungebau pro 1843 erforberlichen Bauholges verschiedener Urt, foll im Bege ber Gubmiffion an ben Mindeffforbern= ben verdungen werden. Die Lieferungeluftigen haben gu bem Ende ihre Unerbietungen bis jum 23. Februar c. (Donnerftage) Bormittag 10 Uhr verfiegelt, unter Bermert bes Inhalts einzureichen, ju welcher Zeit bie Eröffnung berfelben, in Gegenwart ber fich einfindenden Submittenten, im Bureau ber Roniglichen Feftunges Bau Direftion bierfelbft erfolgen, und mit ben Mindeftfordernben, infofern beren Unerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ausdrudlichem Borbehalt ber Genehmigung bes Roniglichen Allgemeinen Rriege-Departements, Die erforbers lichen Kontrafte abgefchloffen werben follen. - Abschriften der Ueberficht von ben ju liefernden Solzern, auf welchen zugleich die Lieferunge-Bedingungen angegeben find, find in dem gebachten Burean unentgeltlich ju befommen, und fonnen jus gleich ju ben einzureichenden Gubmiffionen benutt werden. Bugleich wollen bie Submittenten angeben, welche verschiedene Solger, und zu welchem Preife, im Laufe bes Jahres auf ihren Solgplaten ftete gu haben fein werden, um den laufens ben Bedarf, insoweit berfelbe fich jest noch nicht im Boraus angeben lagt, pon bem Mindeftfordernden gu entnehmen. Anerbietungen in unbestimmten Sablen. und Radgebote, fomobl fdriftliche ale mundliche, werden nicht angenommen.

Pofen, ben 3. Februar 1843.

Konigliche Feffunge = Ban . Direction.

11) Den legten Ablieferunge-Termin ber und zur Lotterie fur bie biefige Baifens mabchen-Unftalt gutigft jugefagten Gaben erlauben wir und hierburch auf ben 28. b. M. angufegen. - Pofen, am 13. Februar 1843.

Der Frauenverein gur Unterftugung ber hiefigen Baifenmabchen = Unffalt. Ugnes v. Beurmann. Ulrife naumann. Friederife Erang.

Eugenie Barth.

Siefigen und auswartigen Freunden und Befannten zeigt bie Berlobung ihrer Tochter Benriette mit bem Raufmann herrn D. L. Schlefinger aus DR. Kriedlander und Frau. Berlin an: Dofen, ben 15. Februar 1843.

Als Berlobte empfehlen fich: D. L. Schlefinger. henriette Friedlanber.

purchasely units up rated dialog emplished on the

13) Eltern, Die ihre Rinder neben bem Gymnafial-Unterricht auch in Dufit und frangofifcher Sprache wollen unterrichten taffen, tomen Diefelben vom Iften April ab bei einem hiefigen Lehrer unterbringen, mo fie fur anftandige Penfion ben Unterricht in genannten Gegenftanben, fo wie Unleitung und Gelegenheit ju gom= naffifchen Uebungen, unentgelblich im Saufe haben. Das Rabere in Pofen, Salbborfftrage Mro. 31. described from the first all from over my Gran

Thater Walternaux College Hart It

14) Es wird mit Johanni b. J. ein Detonom fur ben hiefigen Erholungs=Berein gefucht. Derfelbe erhalt außer freier Bohnung 200 Rthir. Gehalt. Demfelben tann auch ein im Parterre belegenes Lotal von 3 bis 4 3immern, Ruche und Bos ben, Stall und Rellergelaß, gang geeignet ju einer befonderen Reffauration, ges gen ein ju bestimmenbes Miethequantum, überlaffen werden. Darauf Reflektirenbe werben erfucht, fich an einen ber Unterzeichneten in portofreien Briefen gu wenben, Bromberg, ben 11. Februar 1843.

Borfteher bes Erholungs = Bereins: Rogalli. Botticher. Peterson. Anopf. Prome, Roquette.

15) Prelekcye o historyi polskiej rozpoczne w piątek dnia 17. Lutego o godzinie 6téj na wieczór w pałacu Działyńskich. Opłata z któréj dochod. przeznaczony na korzyść Towarzystwa Naukowej pomocy, będzie przyjmowana w ilości 2 talarów w księgarni N. Kamieńskiego i Spólki. greed affinding, adom son strate J. Moraczewski,

distance vingenia

46) Das von mir gegrundete Etabliffement "Mullatebaufen", welches von meinem bieberigen Pachter Furfter erloft ift, ba berfelbe mit feiner Familie bei Racht und Rebel bavon gelaufen, ohne feine Rontrafteverbindlichfeit erfullt au haben, wird nun von mir aufe neue und befte eingerichtet, und ale Raffeebaus bem Publifum wieder geoffnet fenn. Gleichzeitig habe ich die Ginrichtung getroffen, baf ich in meinem geraumigen lotale auch Reifende und Fremde aufnehmen fann, und bitte um freundlichen Befuch. - Mullafehaufen, ben 16. Februar 1843.

To Intelegent was a saint of

recuired by D. C. . Mullat.

17) Runf Thaler Belohnung. Geftern Abend in ber fiebenten Stunde ift von einem Wagen gleich hinter ber ebem. Bergerichen Plantage ein Doppelflinte gefioblen worden. Die Laufe berfelben find von Blumendamaft, auf ben Patent= fdrauben iff in ber Berlangerung ber Laufe ber Rame bes Berfertigers Rownadi pertieft auf Gilberplatte eingeschlagen, fo wie auf ben Schloffern "Rownadi in Dofen" eingrabirt. Der Schaft ift verschnitten, unterm Bugel ein Sirfcbfopf, an ber Bade ein Laub, ber Bugel, Rappe und Labeftod von Cbenholy, bas Abjuges blech von Reufilber. Wer biefe Flinte bem Regimente-Buchfenmacher Rownadi Do. 16/278 Mublenftrage hierfelbft abliefert ober gur Ermittelung verhilft, erhalt obige Belohnung. - Pofen, ben 16. Februar 1843.

137 Ct Street Schurzer du Soon fie de leffen Challenge Versie

action of the first and the first and the first because the first and th

Readly Letters Anterious Ruge. Period Discourts.